## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 67. Sonnabend, den 19. Marz 1842.

Angekommene Fremde vom 16. Mårzender mollinge

Berr v. Diten, Garnifon , Derwaltunge = Direftor und hauptm, a. D., aus Potebam, I. in Do. 5 Ronigeftr.; Br. Landrath Liebestind aus Roften, Sr. Ram= merrath Rolffen aus Rheda, Die Brn. Raufl. Schreper aus Stettin und Beine aus Rawick, I. im Hotel de Rome; fr. Raufm. Silbebrandt aus Grettin, Br. Landrath p. Bpern aus Bollftein, Sr. Upotheter Laube aus Roften, Die Berren Guteb. v. Chtapoweff nue Rothborf und v. Gulergodi aus Chomigge, Frau Gutebefigerin v. Briefen and Steinow, I. in ber gold. Gane; Die grn. Guteb. v. Grabowefi aus Beina, v. Pfirofonefi aus Lubom, v. Rurowefi aus Lipnica und Lat aus Leg, Br. Dberamtmann Bilbebrandt and Datow, Br. Buchhandler Gunther aus Liffa, I, im Hotel de Berlin; Br. Pachter Licht aus Geibe, Br. Raufm. Ephraim aus Sarne, I. im Gichfrang; Br. Raufm. Cunow aus Berlin, Die Brn. Guteb. v. Do= raczewefi und v. Stablewefi aus Bielgtfowo, Ifffand aus Rolatti und v. Brzesti aus Dablowo, Gr. Rreis : Steuer : Ginnehmer Rrapfatofowicz aus Schroba, I. im Hôtel de Paris; bie herren Guteb. v. Mielesti aus Zebowo, Graf v. Mycielsti aus Chocifgewice und v. Zoltowefi aus Czacz, f. im Bagar; Br. Guteb. v. Gforzeweffi aus Kamieniec, Sr. Plenipotent Dyminsfi aus Baffowo, I, im Hotel de Hambourg; Die Brn. Guteb. Gerebnusti aus Legiczet, v. Gafforowell aus 3berli und v. Grabeli aus Rufiborg, I. im Hôtel de Cracovie; Br. Guteb. v. Goelle nowelli aus Bielemo, Sr. Erbpachter Jordan aus Chomencice, I. im fcmargen Adler; die Grn. Raufl. Bollheim aus Commerfeld und Grunfeld aus Schonlante, 1. im Gicbborn.

Dom 17. Marz. 10 10 100 11 1100

Die Hrn. Gutsb. v. Radziminski aus Rybno u. v. Bojanowski aus Pelpin, 1. im Hotel de Vienne; Fraulein Argkowska, Gouvernante, aus Achzyce, Hr. Steuer-Aufscher Milewoffi aus Brefchen, fr. Birthich.-Infp. hoppe aus Biertow, fr. Raufm. Burthardt aus Leipzig, I. im Hotel de Berlin; fr. Partit. Ramien-Bfi aus Breichen, Die grn. Guteb. v. Palifemeli aus Gebne, v. Bnineli aus Ro= bylica, v. Zafrzeweli aus Dfiet und v. Potworoweli aus Przyfieta, 1. im Bagar; fr. Guteb. Graf Luttichau aus Berlin, . Frau Guteb. Dag aus Minnfomo, Die orn, Rauft. Winter aus Daing und Oppermann aus Berlin, I. in ber golb. Gans; Die grn. Raufl. Ernofi, Marcufe und Abler aus Berlin und Countag aus Breslau, Dr. Behle, Lieut. a. D., aus Cuffrin, Gr. Guteb. von Gajeweff aus Bollftein, I. im Hotel de Rome; bie grn. Guteb. Letow aus Gichenwalde und v. Glowiecti aus Recg, Die Brn. Rauft. Styller aus Driefen und Symanfiewicz aus Grunberg, 1. im Hotel de Dresde; bie frn. Pachter v. Lafomidi aus Bufdyn und Szenic aus Grodo, I. im Hôtel de Cracovie; Sr. Raufm. Galofdyn aus Roften, Sr. Sandelem. Bernhardt aus Bentichen, I. im Gidborn; Die Brn. Guteb. Lustomefi aus Wodel und Werner aus Włoscianowo, fr. Pachter Lyffowsti aus Bafrzewo, Lein ben brei Sternen; Gr. Guteb. v. Dembineli aus Rietrowo, Gr. Apotheter Beigel aus Samter, I. im Hotel de Paris; Die Brn. Guteb. v. Chalomeffi aus Stepfowo, v. Zafrzewöll aus Chalamy und v. Sifowell aus Rafgtow, I. im Hotel de Hambourg; bie Grn. Guteb. v Cheltowefi aus Ruflinowo, v. Rrapzanefi aus Rabzemo, v. Georafzeweli u. v Jaraczemeli aus Schoden, Sr. Pachter Burgharbt aus Poletawics, I. im Hotel de Saxe; Sr. Pachter v. Cfaronefi aus Zegnowo, Sr. Guteb. v. Chyleweft aus Strychomo, I. im fcmargen Abler; Sr. Guteb. Glatte aus Trabinet, Br. Burger Muller aus Birnbaum, Die frn. Schreibmateriglien-Sandler Gebr. Riffner aus Bismart, Roppel und Weigant aus Millrofen, I. im Hôtel de Pologne, raced firm w. Statisment and Helphene,

enderens due guerrapograf de minima. Instrumento ente en espetad dus

1) Bekanntmachung. Im Sy= pothefenbuche der ju Gudpreufischer Beit tecznej majetności Goluchowa, za im Ralifcher Diftrift, jest im Rreife czasów Pruss poludniowych w obwo-Dieschen belegenen herrschaft Goluchomo ift Rubr. (II.) III. Nro. 16. fur bie Relician v. Wierzchenlöfischen Erben Die Summe von 3485 Rthlr. 8 Ggr. ober 20,912 fl. poln. auf Grund ber Mgnis tion des Befitere Ignat v. Suchorzeweti in ber gerichtlichen Berhandlung bom 16.

3) Bekanntmachung. Im hn= Obwieszczenie. W księdze hypodzie Kaliskim, teraz w powiecie Pleszewskim położonej, zabezpieczoną jest w Rubr. (II.) III. Nr. 16 dla sukcessorów Ur. Felicyana Wierzch. leyskiego summa 3485 Tal. 8 dgr. czyli 20,912 zlt. pol, na mocy przyznania Ur. Ignacego SuchorzewskieJoril 1796. ex decreto vom 16. Des gember 1797. eingetragen, worüber un= term 12. Marg 1798. ein Sppothefen= ichein in vim recognitionis ausgefer, tigt ift. Diefe Doft ift mittelft ber ges richtlichen Zeffione-Urfunde bom 13. Sanuar 1805. ber Marcianna verebelichte v. Bielefa, verwittweten v. Biergchlenefa geb. v. Mncielsta gebirt, Die Beffion ift ex decreto bom 21. Mai 1805. fube ingroffirt und Saruber unterm 8. Juni 1805, ein Sopothekenschein in vim recognitionis ausgefertigt. Diefe Supo, thefenscheine vom 12. Marg 1798, und pom 8. Juni 1805. nebft Beffione = Ur= funde pom 13. Januar 1805. find berloren gegangen und werben hierdurch mit bem Bemerten offentlich aufgeboten, baß von ber herrschaft Goluchomo tie Guter Tureto, Jedlec, Macewo, Rajewo und Egerminet obgezweigt find und bag auf beren Soppotheten-Rollen das vorgedachte Rapital übertragen ift. Es werden alle Diejenigen, welche an die Doft von 3485 Rthlr. 8 gar. und die Snpothefenscheine bom 12. Marg 1798 und vom 8. Juni 1805. nebft Beffione : Urfunde vom 13. Sanuar 1805. ale Gigenthumer, Ceffio= narien, Dfand, ober fonflige Brief-Inha= ber Umfpruche machen, aufgefordert, Diefe Anfbruche fparefrens in dem vor dem Referendauius Duetfchte in unferem Infruftione = Bimmer angefetten Termine ben 4ten April 1842. Bormittage 10 Uhr angumelben, widrigenfalls fie mit Diefen Unfpruchen an Die Poft prafludirt, Krol Shd Liemeko - mievski

go właściciela w protokule sądonwym z dnia 16. Kwietnia r. 1796, stósownie do rozrządzenia z dnia 16. Grudnia 1797 roku względem której to summy na dhiu 12. Marca r. 1798 wykaz hypoteczny w moc rekognicyj wydanym został. Summa rzeczona została sądownym aktem cessyjnym z dnia 13. Stycznia r. 1805 na rzecz Ur. Marcyanny z Mycielskich owdowiałej Zwierzchlejskiej teraz zamęźnéj Bielskiej cedowaną, a cessya stósownie do rozrządzenia z dnia 21. Maja r. 1805 subingrossowana, i został względem takowej na dniu 8go Czerwca r. 1805 wykaz hypoteczny w moc rekognicyi wydanym. Pomienione wykazy hypoteczne z dnia 12. Marca r. 1798 i 8. Czerwca r. 1805 wraz z aktem cessyjnym z dnia 13. Stycznia r. 1805 zagineły i wywołują się niniejszém z tém nadmienieniem publicznie, iż z majętności Goluchowa dobra Tursko, Jedlec, Macewo, Kajewo i Czerminek odłą. czone są, i że kapitał poprzednio pomieniony na kartach hypotecznych dobr tych przeniesionym został. Wzywają się wszyscy, którzy do summy téj 3485 Tal. 8 dgr. i wykazów hy? potecznych z dnia 12. Marcar. 1798 i 8. Czerwca r. 1805 oraz i aktu cessyjnego z dnia 13. Stycznia r. 1805 jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele pretensye roszczą, aby takowe najund bie worgebachten Dofumente amortis

Pofen, ben 1. Dezember 1841.

Konigl. Preuß. Ober : Landes = Gericht, I. Ubtheilung.

zografi sądownym aktem ecasyjnym

z dein 13 Bivenia e 1806 na treez

później w terminie dnia 4. Kwietnia 1842 zrana o godzinie 10tej przed Ur. Dutschke, Referendaryuszem w naszej sali instrukcyjnej wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi do summy tej wyłączeni i rzeczone dokumenta umorzone zostaną.

Poznań, dnia 1. Grudnia 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

2) Poiktalvorladung. Ueber das Bermogen bes hiefigen Kaufmanns Mosfes hamburger ift am heutigen Tage ber Konkurs : Prezest erbffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfpruche an bie Konkursmaffe fteht am 27. April 1842. Vormittage um 9 Uhr vor bem Herrn Land, und Stadtgerichts. Direktor Kugner im Partheienzimmer bes biefigen Gerichts an.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Anspruchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges

Stillschweigen auferlegt werben.

Denjenigen, welche am personlichen Erscheinen gehindert werden und benen es an Bekanntschaft am hiesigen Orte sehlt, werden die herren Justiz Commissarien hecht und Salomon vorgeschlagen, an die sie sich wenden und die sie mit Bollmacht und Information versehen konnen.

Rempen, ben 21. December 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Zapozew edyktalny. Nad majątkiem tuteyszego kupca Moyżesza Hamburger, otworzono dziś process konkursowy.

konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéj wyznaczony jest na dzień 27. Kwietnia 1842 o godzinie 9téj przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Dyrektorem Sądu Ziemskomieyskiego Kutzner.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w tej mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Którzy dla osobistych przeszkód stawić się nie będą mogli, lub téż tu w Kempnie nie są obeznani, przedstawiamy im Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Hecht i Salomon, do których udać się, i ich w plenipotenocyą oraz informacyą opatrzyć mogą.

Kempno, dnia 21. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Der Gutebefiger Bronistaw von Dabroweli ju Winnagora und bas Fraulein Beronita von Lada zu Reuftabt bei Dinne, haben mittelft Chevertrages bom 5. Februar c. Die Gemeinschaft ber Bu= ter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierburch zur offentlichen Rennts niß gebracht wird. Mona, polska:

Schroba, am 18. Februar 1842. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

4) Steckbrief. Der wegen torpers licher Berletzung eines Menfchen gur Rriminal=Untersuchung gezogene, unten naber bezeichnete und bei und inhaftirt gewesene Schaferknecht Joseph Micha= tomefi aus Gowarzewo, ift mittelft Musa bruche in ber Nacht vom 31. Januar jum 1. Februar c. aus bem Gefangniffe

entwichen. Aue resp. Civil- und Militair-Beborben werden ersucht, auf biefen Berbres der zu vigiliren und benfelben im Betretungefalle ju arretiren und unter ficherem Geleite an und abzuliefern. Da portomo I

Signalement: Bond

1) Geburtsort, Sololnifi;

- 2) Aufenthaltsort, Gomarzemo, frue ber Grzefaczyn, Rreis Dofen;
- 3) Religion, tatholifc; allangiolow
- 4) Alter, 20 Jahre; uslau fanoxoakt
- 5) Große, unter 5 guß; werg sinch
- 7) Stirn, frei; sog dang s sobale
- 8) Augenbraunen, braun; march ab
- dobr Peruchowa, ; nuerd ,negule (e
- 10) Rafe, Bein; for Dig Egi im de

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Bronisław Dabrowski dziedzic dóbr Winnejgóry i W. Weronika z Łąckich z Lwówka, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 18. Lutego 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

List gończy. Pociągniony wzglę. dem uszkodzenia człowieka do indagacyi kryminalnéj nižéj bližéj oznaczony i u nas do więzienia wtrącony owczarek Józef Michałowski z Gowarzewa, wyłamawszy się z więzienia, zbiegł w nocy z dnia 31. Stycznia na 1. Lutego r. b.

Wszelkie władze cywilne i wojskowe upraszają się, aby na zbrodniarza tego czuwały, jego w razie przydybania przyaresztowały i nam go pod pewną strażą nadesłały.

Rysopis:

1) miejsce urodzenia, Sokolniki;

- 2) miejsce pobytu, Gowarzewo, dawniej Grzeszczyn, w powiecie Poznańskim; onu CO 7 ora ma
- 3) religia, katolicka;
- 4) wiek, 20 lat;
  5) wzrost, niżej 5 stóp;
- 6) włosy, brunatne;
- 7) czolo, otwarte; propie sale sick
- 8) brwi, brunatne:
- 9) oczy, brunaine; mothe ociotar
- 10) nos, maly; e dan rable myllede

- 11) Mund, gewöhnlich;
- 12) Bart, fdwach; danabsin mans
- 13) Bahne, gut;
- 14) Rinn, rund;
- 15) Gefichtebilbung, mehr rund;
- 16) Gefichtefarbe, gefund;
- 17) Geftalt, flein;
- 18) Sprache, polnisch;
- 19) befondere Rennzeichen, verschiedene Marben an den Sanden von fruhe= ren Berletzungen.

Befleidung:

Blau tuchener Mantel, bunt fattunene Befte mit gelben Metall-Anopfen, weiß leinene Sofen, rindleberne Stiefeln, leis nenes hembe, geftrickte Schlafmube. Filghut, roth baumwollenes Salstuch. und roth baumwollenes Schnupftuch.

Schroda, ben 9. Februar 1842.

Ronigl. Lande und Ctabtgericht. a propercial and a name

5) Bekannemachung. In ber herrs fchaft Romorge, Wrefchener Rreifes, Do= fener Regierungs = Begirte, follen 2 nach bem Gefete vom 8. April 1823 regulirte, jedoch erledigte bauerliche Adernahrun= gen, nach S. 99 und 100 jenes Gefetes wieder befett und offentlich gum vollen Eigenthum ausgeboten werben:

Die eine Adernahrung namlich eine Spanneinliegerftelle gehort jum Gute Das ruchowo, enthalt 16 Morg. 173 DR. Beigen, Acter und 9 DR. Biefe, Die

6) wlosy, bearagner

- 11) usta, zwyczajne; and na (8
- 12) broda, słabo zarastająca;
- 13) zęby, zdrowe; no imanik mal
- 14) podbrodek, okragly;
- 15) skład twarzy, więcej okragły;
- 16) cera twarzy, zdrowa;
- 17) postać, mala; ila dominio lodina
- 18) mowa, polska; dilu idandig 3m
- 19) szczególne znaki, na rekach róžne blizny dawniejszych skaleczeń.

## Odzież:

granatowy sukienny płaszcz, pstra kattunowa westka z żołtemi metalowemi gazikami, białe płócienne spodnie, jalowicze boty, płórienna koszula, na igliczkach robiona szlafmyca, filcowy kapelusz, czerwona bawełnicowa chustka na szyi i czerwona bawelnicowa chustka do nosa,

Szroda, dnia 9. Lutego 1842.

Krol. Sad Ziemsko mieyski.

Obwieszczenie. W majętności Komorza powiatu Wrzesińskiego, obwodu Regencyi Poznańskiej, mają bydź 2 podług ustawy z dnia 8. Kwiethia 1823. r. uregulowane, lecz bez gospodarzy znajdujące się posady włościańskie, na mocy S. 99. i 100. rzeczonej ustawy obsadzone i publicznie prawem zupełnej własności puszczone.

Jedna z tych posad, to jest posa. da komorniczo bydelna należy do dobr Paruchowa, zawiera w sobie 16 m. 173 p. 🗌 roli pszennéj i 9 p.

andere ift eine Chalupnerftelle, liegt auf ber Felbmart Romorge rechts bes Weges nach Ruba und enthalt 36 M. 70 MR. theile Beigen = theile Gerftenader, 2 M. 137 □R. guter Wiefen und 85 □R. Sutung. Un Rente find bon ber Erfteren 13 Rtblr. 8 fgr. 4 pf., bon ber Letsteren 21 Rthlr. 29 fgr. 5 pf. inclusive Dfiarafteuer, jahrlich ber Gutsherrichaft ju entrichten. Bon ber Stelle ju Romo. rze ift auch jahrlich 1 Biertel Roggen und 1 Biertel Safer Pofener Daag an Meffalien zu verabfolgen. Die Guteberr= Schaft muß die ju jeder Stelle nothigen Wohn = und Birthfchafte = Gebaute er= erichten.

Jum bffentlichen Ausgebot biefer beis ben Ackernahrungen ift Termin auf ben 27. Juni c. ju Komorze anberaumt, und es werben hierzu biejenigen eingelaben, welche zur Acquisition diefer Stellen geneigt und geeignet find.

Pleschen, ben 6. Mars 1842.

Ronigt. Spezial=Commiffion.

laki, druga jest posada chałupnicza, położona na polach Komorza na prawéj stronie drogi do Rudy i zawiera w sobie 36 m. 70 p. [] roli częściowo pszennej, częściowo jęczmiennej, 2 m. 137 p. [] dobrej łąki i 85 p. [] pastwiska. Renty czyli czynszu płacić należy dworowi rocznie z pierwszej posady 13 tal. 8 sgr. 4 fen., z ostatniej 21 tal. 29 sgr-5 fen. włącznie z ofiarą. Z posady w Komorzu także rocznie i wiertel żyta i i wiertel owsa miary poznańskiéj mesznego oddawać należy. Dominium musi budynki do każdej posady potrzebne wystawić.

Do publicznego puszczenia tychże dwóch posad, wyznaczony jest termin na 27. Czerwca r. b. w Komorzu, na który się ci zapraszają, którzy do nabycia tych posad chęć

mają i do tego są zdolni.

Pleszew, dnia 6. Marca 1842. Król. Kommissya Specyalna.

6) Querion. St. Martin No. 78 eine Treppe hach, follen am 21. Marz cur. von 10 Uhr Bormittags ab, verschiedene Mahagoni= und Birken-Mobel, ein Flügel = Fortepiano, mehreres Hausgerath, Kleidungsstücke und Bücher, gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden verauktionirt werden, wozu Kauflusstige hierdurch eingeladen werden. Posen, den 16. Marz 1842.

Der Ronigliche Auttione = Commiffarine. In deffen Stellpertretung: Bebe.

7) Stosownie do statutów Towarzystwo Starożytności odbędzie swe zwykłe posiedzenie dnia 1. Kwietnia, o czem zawiadomia się członków. Szamotuły, dnia 15. Marca 1842. Dyrekcya. 8) Bekanntmachung. Die Berliner Land= und Waffer= Transport= Bersficherungs= Gesellschaft mit einem Grundkapitale von 250,000 Athle. Pr. Conrant übernimmt die Versicherung auf alle Gesahr für Guter, Waaren und Mobilien, sowohl während des Land= als Wasser=Transports, derselbe mag durch Dampf oder andere Kraft bewirft werden. Die Gesellschaft ersetzt nicht allein alle Elementarschaden, sondern gewährt auch sonst noch in dieser hinsicht die ausgebehnteste Garantie. Sie vergütet alle Schäden vollständig, sobald solche nicht unter drei Procent betragen. Verlin, den 25. Februar 1842.

Die Direction der Berliner Land , und Waffer = Transport = Berficherungs =

(gez.) Reibel. S. Jacobson. A. Guilletmot. S. herz. Lion M. Cohn.

Bezug nehmend auf vorstehende Bekanntmachung find wir zur Uebernahme von Berficherungen fur obige Gesellschaft bereit, und ertheilen jederzeit nahere Austunft. Posen, im Marg 1842. Gebruder Auerbach,

Ugenten ber Berliner Land = und Baffer = Transport, Derficherungs = Gefellichaft.

- 9) In der Kreisstadt Samter ift das am Markte sub Nro. 12. belegent massive Wohngebaude, welches sich besonders zu einer Destillation oder zur Betreibung eines kaufmannischen Gewerbes eignet, aus freier hand zu verkaufen. Kaustlustige konnen sich sogleich personlich oder in frankirten Briefen bei dem Eigenthümer des besagten hauses melben.
- 10) Bu auffallend billigen Preisen empfehlen, (um schnell damit zu raumen) mahrend bes Marktes ihre Damen-Putwaaren, besonders schweizer-Stroh-Hute à 1 Athler. und feine Blumen. Unser Stand ist am Markt No. 85. im Hause bes herrn Seibemann, erste Etage.

Eldsownie do statutów Tubarzystwo Eurodytności odbędzie swo anjste posiedzenie dola z. Kwiemia, o czem zawiadomia się członków: Czamotuły, dnia 16. Marca 1849.

Dyrekcy a.

Der übrigeliche Unttionds Commissioning.
In bestein Sanscerfeitung: Band

Geschwister Burghardt aus Breslau.